# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 26. Februar 1817.

Ungekommene Fremde vom 21. Februar 1817.

Herr Lieutenant Grummacher aus Guesen, herr Pachter Viertel aus Wagrowieß, I. in Mr. 243 auf der Breslaueistr.; die herren Gutsbesitzer v. Treinbeckt aus Bromberg, v. Suminsti aus Markowitz, t. in Mr. 244 auf der Breslauerstr; herr Wieland aus Borzojewo, I. in Mr. 100 auf der Wallischei.

### Den 22. Februar.

Heutenant v. Arieger aus Merseburg, t. in Nr. 26 auf der Wallischei; Herr Lieutenant v. Arieger aus Merseburg, t. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Gntsbesitzer Nitschen aus Nawicz, herr Kausmann Stocklein aus Bremen, t. in 243 auf der Breslauerstr.; Herr Kausmann Hidebrande aus Warschau, t. in Nr. 403 auf der Gerberstraße; die Herren Besitzer Busse aus Brunczewo, Dusse aus Mechlin, Busse aus Gan, Herr Holzhandler Grienig aus Wisseki, t. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr Commissair Radecti aus Gurzewo, t. in Nr. 99 auf der Wilde; Frau von Ehlapowska aus Lopuchowo, t. in Nr. 1 auf St. Martin.

#### Den 23. Februar.

Herr Gutsbesitzer Lipski aus Trzybyno, Herr Amtmann Markowski aus Otoczeny, I. in Nr. 187 auf der Wasserstr.; Herr Pachter Melerowicz aus Schrimm, I. in Nr. 26 auf der Ballischei; Herr Landrath v. Zuchlinski aus Oftrzeszowo, Herr Kausmann Blanck aus Berlin, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstr.; Herr Graf v. Szorksti aus Popowo, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Herr Graf v. Gajemski aus Bollstein, I. in Nr. 210 auf der Bilhelmöstr.; Erbberr v. Tumicki aus Nespruszowo, I. in Nr. 391 auf der Gerberstr.; die Herren Pachter Abalinski und Kalstowski aus Nespowo, Herr Gutsbesitzer v. Amilekli aus Dobramischt, I. in Nr. 99 auf der Wilde.

# Abgegangen ben 21. Februar.

Die herren: Prior Szulczewski nach Lubin, die Gutsbesitzer b. Oppen nach Policych, v. Kolaczkowski nach Woinowo.

Den 22. Februar.

Die Herren: Obrist Kestycki nach Gutow, Graf Niepokanczych nach Warschau, v. Turnow nach Ezempin, Kausmann Magnus nach Jiefe, Chirurgus Bernhagen nach Driesen, Abvocat Wildpert nach Wagrowieß, Lieutenaut Schubert nach Birnbaum, Pachter Birtel nach Wagrowieß, die Frauen v. Malachowoka nach Dziecioreck, v. Cielecka nach Rubeck, die Pachter Fialkowoki nach Bonsz, Orzes wiecki nach Witustaw, Sokolowoki nach Sokolonick, Dekonom Dreyer nach Mikuszewo.

Den 23. Kebruar.

Die Herren: Erbherren v. Grabowsti nach Gascz, v. Wierzchaczewski nach Bielow, Besitzer v. Zegrdzu nach Auckowo, Erbherr v. Broniewski nach Pezynko, v. Karczewski nach Chlapowo, die Gutsbesitzer Mosczezwnski nach Jotadowo, Inches in der Markowik, v Trembecki nach Kalisch, v. Kierski nach Poborka, die Pächter Eilers nach Luboschin, Licht nach Zedlig, Kittmeister Durosky nach Frankreich.

Befanntmachung.

In Gemäßheit des Art. 118 des Burgerlichen Gesetzbuches, wird hierdurch bestannt gemacht: daß das hiesige Civils Aribunal auf den Antrag der verehelichsten Tecla Liebe, gebohrnen Lewandowska wegen Abwesenheits-Erklärung ihres, seit vier Jahren verschollenen Shemannes Carl Liebe, mittelst Erkenntnisses vom 11. Januar d. J. das, im Art. 116 a. a. D. vorsgeschriebene Zeugen-Berhör verordnet hat.

Pofen am 15. Februar 1817. Ronigl. Ober = Appellations = Gerichts = Bice = Prafident, als Rommiffarius zur Organisation ber Justiz im Großherzogthume

Pofen.

Obwieszczenie.

Stosownie do przepisu Art. 118 Kodexu Cywilnego, podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż tuteyszy Trybunał Cywilny na wniosek Tekli z Lewandowskich Liebowéy, ogłoszenia nieprzytomności iéy męża Karóla Liebe od lat czterech znikłego żądaiącéy, wyrokiem z dnia 11. Stycznia r. b. przepisaną w téy mierze Artykułem 116 l. c. Jnkwizycyą świadków nakazał.

w Poznaniu dnia 15. Lutego 1817.
Królewski Vice-Prezes Naywyższego Sądu Appellacyinego, iako Kommissarz do Organizowania Sądownictwa w
Wielkiem Xiestwie Po-

znańskiem.

Schönermark.

Dbrigfeitliche Bekanntmachung.

Die Berordnung wegen ber Juffig-Berfaffung im Großherzogthume Dofen voin. o. b. M. ift im Drude erfchienen. Erem= plare berfelben fonnen bei dem Dber = Regiffrator meines Bureau's Serrn Behrens in Empfang genommen werben.

Pofen, am 24. Rebruar 1817. Koniglicher Justig = Organisa= Królewski Kommissarz do ortions = Commiffarius.

Obwieszczenie urzedowe.

Ustawa względem organizacyi Sadownictwa w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem z dnia g. m. b. W Druku została wydana, i u Nadregistratora w Biorze moiem JPana Behrens, odebrana bydź może.

Poznań dnia 24. Lutego 1817.

ganizowania Sadownictwa. Schoenermark.

Bekanntmadung. Bertaufs einiger Grundftude.

Bufolge Refcripte Gines Ronigl. Soch= preiflichen Civil-Tribunals I. Abtheilung au Dofen vom 1oten October 1811 fol= ten ad Instantiam bes Magistrate gu Alt = Tirschtiegel Die bem Burger Carl Gottlob Sommer gehörigen gu Tirichties

gel belegene Grundftude, als

a) ein Stud Uder zwei Gewende lang, und fechzehn Bierfurbigt = Beete breit, amischen ben Grundftuden bes Stefan Dobtowicz bes Frener und ber Wittme Wennert, b) ein Gemufegarten zwischen dem vorigen Grundstück, der Wittme Mens nert und Bunt, c. ein Garten am Reufabter Bege zwischen Martin Golniewicz Raminsti und Jafob Golniewicz gelegen, fo mie d) eine Biefe nach ber hemritter Muble gu, mit Christian Pifchel, Geister ber Wittme Wachelska, und ber Bittme Birt grengend, welche gufammen auf 600 gl. pol. geschätzt worden find, fubhaftirt werben. Da nun gu bem EnObwieszczenie. Przedaży Gruntów.

Wskutek Reskryptu Prześwietnego Królewskiego Trybunału Cywilnego I. Wydziału w Poznaniu z dnia 10. Października 1811 maia bydź ad Instantiam Magistratu starego Trzeiela, miesczaninowi Karolowi Gottlobowi Sommer w Trzeielu przyna-

ležace grunta iakoto:

a) kawał roli długości dwóch stay i szesnastu czterech skibowych zagonów między gruntami, Stefana Dobkowicza, Freyera i wdowy Weynertowey, b) Ogrod jarzenny miedzy wymienionymi gruntami wdowy Weynertowey i Bunka, c) Ogrod przy drodze Lwoweckiey między Marcina Golniewicza Kaminskiego i Jakuba Golniewicza gruntami iako i d) Łaka ku młynowi Hamerickiemu granicząca z Krystyanem Pischel, Geislerem wdowa Wachelska i wdową Birkowa położone, które ogółem na 600 Złt. pol. oszacowane zostały, publicznie sprzedane. Wyznaczywszy więc w téy mierze termina licytacyine dnia 12go Marca

be Terminus licitationes auf ben I zten Marg und aten April b. J. wovon ber lette peremtorisch ift, angesett worden, fo werden Befitfahige Raufluftige hieburch aufgeforbert, in gedachten Tagen Bormittags um 9 Uhr in bem gewöhnlichen Berhorzimmer des unterzeichneten Gerichts allhier gu erscheinen ihre Gebote abzuge= ben, wo dann ber Zahlungsfähige Meifts bietenbe ben Bufchlag zu gemartigen bat. Bugleich werden auch alle biejenigen welche an die oben gebachten Grundftude Real-Unfpruche gu haben glauben, hiemit aufge= fordert fich damit bis jum leisten Termine beim unterschriebenen Gerichte gu melben; widrigenfalls fie fur immer preefludirt werden follen.

Wollstein, ben 30. Januar 1817. Die Streit=Abtheilung bes Kontgl. Preuß. Friedens = Gerichts Bomfter Kreises.

i dnia 2go Kwietnia r. b. z których. ostatni iest peremtory, zny, zatym wzywamy zdołność i ochotę do kupna maiacych aby sie w wyznaczonym dniu z rana o godzinie otéy w niżey wymienionego Sądu Izbie audy ncyonalnéy zwyczaynéy stawili i swe licyta podali, gdzie naywięcéy daiacy przybicia spodziewać się może, przytym wzywaią się i ci, ktorzy do powyższych gruntów iaka pretensya realna mieć mniemaia, aby sie w tymże ostatecznym terminie zgłosili, gdyż w przeciwnym bowiem razie, z takowemiż na zawsze. praekludowanemi zostana.

Wydział Sporny Król. Pruski Sądu Pokoiu Powiatul Babimostskiego.

Befanntmachung.

Die hiefigen brei Catholifchen Sofpitaler

St. Spiritus in ber Dangiger Borffadt,

St. Balentin in ber Pofener Borftadt,

St. Stanislans in ber Thorner Borffadt,

welche in ben frequentesten Gegenden ber Stadt gelegen find, sollen mit den dazu gehörigen Kirchen-Ruinen zur Abtragung an den Meistbietenden verfauft, die Baupplage aber zur Erbauung mit Bohnhausern gegen Einkaufsgeld, und einen bereits festgesetzten mäßigen Canon in Erbpacht ausgethan werden.

Diegu find folgende Licitations : Termine festgefett :

1. fur das St Spiritus-Dofpital auf den 1 zten Mary c.

2. für das St Valentin-Hospital nebst dazu gehörigen Kirchen-Ruinen, auf ben 13ten Marz c.

3. für bas St. Stanislaus Dofpital gleichfalls nebst bazu gehörigen Kirchen-

an jedem Diefer Tage Bormittags um 10 Uhr in ber biefigen Ratheffube.

Wir laden hiezu zahlungöfähige Rauf- und Cebpachtelustige mit dem Bemerken ein, daß die Laxen dieser Gebäude täglich Vornittags von 8 bis i Uhr in
unserer Registratur inspicirt, die Gebäude und Baustellen aber zu jeder beliedigen Stunde in Augenschein genommen werden konnen. Die Hauptbedingung ift, sofortige Erlegung des Kauf- und Sinkaufsgeldes, worans ein geräumiges Hospital für die hiesigen Orts- Armen noch in diesem Sommer erbaut werden soll.

Bromberg ben Toten Februar 1817.

Der Magiftrat.

## PUBLICANDUM.

Auf Befehl der hohen Königl. Regierung zu Bromberg soll die Windinible zu Grochowiedea biesigen Amts unter sehr portheilhaften Bedingungen für den Aquirensten in Erbpacht ausgethan werden, und es ist dazu der Licitations = Termin auf den 24ten Marz d. J. allbier auf dem Königl. Domainen = Umte Roszewo angesetzt. Es werden daher Erbpachtsliebhaber eingeladen an diesem Tage des Morgens um 9 Uhr sich allhier einzussinden und ihr Gebot abzugeben. Die nähere Bedingungen dieser Erbpacht können täglich auf dem hiesigen Amte eingesehen werden, und wird dabei noch bemerkt: daß sich noch 47 Morgen 172 Ruthen Magd. Acker bei der Mähle besinden.

Russewo, den 18ten Februar 1817. Konigl. Preuß. Domainen-Umt Russewo.

#### OBWIESZCZENIE.

Podpisany dopełniając Art: 683 Kodexu Postęp., każdego, kogo to interessować może, uwiadomia: iż Star: J. Elias Schlamme w Bydgoszczy żamieszkały, z powodu niemożności uiszczenia się Wierzycielom swoim, przypuszczenia siebie do dobrodzieystwa ustąpienia dobr swoich na satysfak ya ich dopraszał się, w skutek czego, w dniu wczorayszym zapadł Wyrok w Trybunale Handlowym Departamentu Bydgoskiego upadłość nad maiatkiem iego ogłaszający, i rozpoczęcie prawem przepisanych działań nakazujący, poczym Wierzyciele do deklaracyi na proźbę upadłego i do likwidacyi pretensyi swoich wezwani będą.

Dan w Bydgoszczy dnia 19. Lutego 1817. Dobrowolski, Pisarz Tryb. Hand. Deptu Bydg. OBWIESZCZENIE.

Podpisany dopełniając Art: 683 Kodexu Postęp., każdego, kogo to interessować może, uwiadomia: iż Star: Filip Jzaak w mieście Szubinie zamieszkały, z powodu niemożności uiszczenia się Wierzycielom swoim, przypuszczenia siebie do dobrodzieystwa odstąpienia dobr na rzecz Wierzycieli swoich, dopraszał się, w skutek czego, zapadł na dniu 6. Lutego r. b. Wyrok w Trybunale Handlowym Departamentu Bydgoskiego upadłość nad maiątkiem iego ogłaszający, i rozpoczęcie prawem przepisanych działań nakazujący, poczym Wierzyciele do deklaracyj na proźbę upadlego i do likwidacyj Pretensyj wezwani będą.

Dan w Bydgoszczy dnia 19. Lutego 1817. Dobrowolski, Pisarz Tryb. Hand. Deptu Bydg.

### Notificatorium.

In der Bormundelchaftefache über die nach bem Abfterben ber Michael und Do= rothea geb Rechner, Beisterschen Cheleute verbliebenen Minorennen : Rinder machen ber Bormund Cafimir Deisler im Gliencher Sollande ju Tomischel gehorig, ber Rebenvormund Cafimir Fechner in Wonno= wit und ber Majorenne Gohn Martin Beisler in Gelenczon mobnhaft biemit befannt : daß burch ben Notarius bes Roftenschen Greifes herrn Zgorgalewicz in Roften wohnhaft, auf ben Grund ber von Seiten bes Sochloblichen Civil-Trybunals Pofenfchen Departaments de dato Pofen ben 22. July 1816 erfolgten Genehmi= gung bes Ramilienrathe = Befchluffes auf bem Bege ber offentlichen Licitation folgen= Des Immobiliar verfauft werben foll, ale:

Ein in dem Dorfe Selenczyn des Roftenschen Ereises belegener Gasthof mit dem
dazu gehörigen Bohn- und BirthschaftsGebäude, der dazu belegene Chalupner
Acker mit Zubehor, zum Nachloß der gedachten Michael und Dorothea geb, Fech-

W interessie opieki nad nieletniemi dziecmi po zmarłych w Zielecinie Michale i Dorocie z Fechnerów małżonkach Heyzlerach daią podpisani opiekun Kazimierz Heyzler w Gleskich Oledrach do Tomyśla należących mieszkaiący, przydany opiekun Kazimierz Fechner w Woynewicach i doletny Syn Marcin Heyzler w Zielęcinie mieszkaiący do wiadomości, że przez Ur. Zgorzalewicza Notaryusza Powiatu Kościańskiego w Kościanie mieszkaiący na mocy potwierdzeniu Aktu Obrady familiinéy przez Prześ. Trybunał Cywilny Deptn Poznańskiego z. dnia 22. Lipca 1816 r. przedane beda droga publicznéy licytacyi nieruchomości, iako to:

Gościniec w Zielęcinie Powiatu tu Kościańskiego położony wraz z budynkami i rolą chalupniczą do Gościnca tego z innemi przyległościami należącą do pozostałości zmarłych Michale i Dorocie z Fechnerów małżonkach Heyzlerach Gościnnych, a teraz należący własności doletniego Syna Marcina Heyzlera i nieletnich

ner beiberseits Beiblerschen Cheleute gehderig und jezt Eigenthum des majorennen Sonnes Martin Seisler und der Minorennen Kinder Gattfried und Johann George Neidler in Selenczyn; welche Wirthsschaft zusammen durch Sachverständige unterm gen Juh 1816 auf 5220 Fl. abgeschätt worden. Der probisorische Termin zum Berkauf ift auf den 20. März c. in loco im Kruge zu Selenczyn Bormitztags um 9 Uhr angesezt worden.

Es werden daher Kauflustige eingelaben, sich zahlreich einzufinden, ihr licitum abzugeben, wogegen ber Meistbiethende den porläufigen Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Berkaufsbedingungen kann jeder bei ben Unterzeichneten erfahren.

Roften ben 17ten Januar 1817.

dzieci Gottfryda i Jana Woyciecht Heyzlera w Zielęcinie przez biegłych przysiegłych dnia 9. Lipca 1816 r. na 5220 Złt. pol. oceniony. Do którey to licytacyi termin przygotowujący na dzień 10. Marca r. b. in loco na Gościńcu w Zielęcinie o godzinie 9téy przed południem wyznaczony został.

Wzywaią się zatem chęć do kupna tego maiących, aby się na terminie wyżéy oznaczonym i wzwyź
rzeczonym miescu licznie stawili,
licyta swe podali, z zapewnieniem
iż więcey daiący przysądzenie to przygotowujące uzyska.

O warunkach do téy przedaży każdy zawsze u podpisanych dowiedzieć się może.

Kościan dnia 17. Stycznia 1817 R.

Kazimierz Heyzler, Opiekun. Kazimierz Fechner, przydany Opiekun. Marcin Heyzler, doletny Syn.

Literarische Ungeige.

So eben hat die vor Kurzem angekundigte neue praktische Anleitung zur Uebung im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Französische und Lateinische, nebst dem dazu gehörigen deutschen, franzäsischen und lateinischen Bocabulario die Presse verlassen, und ist sowohl bei unterzeichnetem Berfasser, Judenstraße Nr. 324, als auch bei Herrn J. A. Munk am Markte Nr. 82 und Herrn Friedrich Kuhn Wasserstraße Nr. 375 für 16 gGr. zu haben.

Perjenige ber 10 Exemplare nimmt, erhalt bas 11te gratis. Pofen, ben 25ten Februar 1817.

Ludwig Fürstenthal.

Im Gebhardichen Saufe auf der Bilde find von Offern ab, Wohnungen mit und ohne Pferdestall und Wagenremise zu vermiethen, bas nabere erfahrt man am Markt Nr. 61 im Sabelskischen Sause zwei Treppen boch. terliche Raus zu verlassen, vieleicht durfte einer vornehmen Dame damit gedient fepu, wenn sie alle für sie possende Landarbeiten verrichtete, und ohne Lohn engagirt wurde, um nur noch an Erziehung und Ausbildung zu gewinnen, woran es ihr ganz an Gelegenheit sehlt; sie ist wegen ihrem natürlichen Witz und Munterkeit besonders zu empsehlen. — Wo? erfährt man im Polizei Fremden-Bureau auf dem Nathbause hieselbst. — Posen, den 24ten Februar 1817.

Die Loofe Nr. 37871, 81, 85 gur 43ten Kleinen Gelb-Lotterie find abstanden gekommen, und haben fur ben unrechtmäßigen Juhaber feinen Werth. Pofen, ben 18ten Februar 1817. R. P. 2B e p 1.

Getreibe : Preis in Pofen am 21. Februar 1817.

Der Korzer Weizen 48 Fl. bis 49 Fl. 15 pgr. Roggen 26 Fl. 15 pgr. bis 27 Fl. 15 pgr. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. Haafer 11 Fl. bis 12 Fl. Duchweisen 11 Fl. bis 12 Fl. Erbsen 21 Fl. bis 22 Fl, 15 pgr. Kartosfeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Strob 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr.

### 21m 24. Februar.

Der Korzec Waizen 48 Fl. 15 pgr. bis 50 Fl. Roggen 28 Fl. bis 28 Fl. 15 pgr. Gerste 16 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Kaafer 11 Fl. bis 12 Fl. Buchweitzen 11 Fl. 15 pgr. bis 12 Fl. 15 pgr. Crbsen 21 Fl. bis 22 Fl. 15 pgr. Kartoffeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Strok 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 5 Fl. bis 6 Fl. Der Garniec Butter 13 Fl. bis 14 Fl.

Getreide- Preis in Fraustadt am 20. Februar 1817.
Der Schessel Meizen 60 Fl. Roggen 31 Fl. 15 pgr. Gerste 18 Fl. 15 pol Haufer 13 Fl. 15 pgr. Erbsen 27 Fl. Hierse 33 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weise Bohnen 60 Fl. Kartoffeln 8 Fl. Hopfen 19 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 6 pgr. Das Schock Stroh, 12 Pfund im Bund 21 Fl. Marschauer Maaß, Breslauer Gewicht.